### Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

24. April 1866.

24. Kwietnia 1866

(675)

Mr. 4473. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird ber Feige Baral befannt gemacht, baß uber Ansuchen bes Isaac Safir gegen Diefelbe ber Auftrag jur Bahlung ber Wechfelfumme von 64 fl. 10 fr. öfferr. Bahrung f. R. G. am 21ten Marg 1866 Bahl 3615 erlaffen

Da ber Bohnert ber Feige Baral unbefannt ift, fo mird berfelben ber Berr Abvotat Dr. Weisstein mit Gubftituirung bes Grn. Dr. Kozminski jum Rurator befiellt, und bemfelben ber oben angeführte Bahlungsauftrag jugeftellt.

Tarnopol, am 16. April 1866.

Ginberufungs = Gbift.

Dr. 6867. Jacob Kronfeld im Sabre 1845 geboren, nach Brzezany zuffandig, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten von der erften Gin-schaltung biefes Gbiftes in ber Landes - Zeitung in feine heimath jurudjutehren und feine unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, mibrigens gegen ihn nach dem a. h. Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden murte.

Bom f. f. Begirksamte.

Brzezany, am 12. Mars 1866.

#### Rayled possolujący.

Nr. 6867. Wzywa się ninic szem Jakoba Kronfeld w roku 1845 urodzonego a do Brzezan przynalcznego, który bez upowaznienia w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej do kraju powrócił i swą nielegalną nieobecność usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu podług przepisów najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku postapiono bedzie.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Brzeżany, dnia 12. marca 1866.

(686)G d i f t.

Dr. 13496. Bon bem f. t. Lemberger Landesgerichte wirb ben herren Emerich und Julius Turczyński mit diefem Goitte befannt gemacht, bag Meschulem Taubes unterm 24. Dezember 1864 3. Bahl 58041 ein Gefuch um die erfte fechemonatliche Frifterftreckung gur Rechtfertigung ber wider blefelb n mit b. g. Befcheid vom 14. Rovember 1864 3. 49233 ermirtten Pranotazion ber Cumme pr. 450 ff. oft. 2B. eingebracht habe, worüber ber Befcheib rem 31. Dezember 1864 3. 58041 ergangen ift.

Da der Wohnort ber herren Emerich und Julius Turezyńskie unbefannt ift, fo wird tenfelben der Berr Abvofat Dr. Roinski mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Gregorowicz auf ihre Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben an-

geführte Bescheid Dieses Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 17. Mars 1866.

Nr. 6668 (x 1866. C. k. sąd krajowy Iwowski uwiadamia niniejszem p. Eustachego Czarneckiego, że przeciw niemu na dniu 10. kwietnia 1850 do l. 10291 spadkobiercy po Floryanie Czarneckim pozew o zapłacenie sumy 266% duk, usprawiedliwienie prenotacyi uchwała z d. 31. marca 1849 do I. 6811 dozwolonej wytoczyli, i že do ustnej rozprawy termin na dzień 30. kwietnia 1866 godz. 11 przed południem wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadome, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Pr. Czaykowskiego z sub-

stytucya p. adwokata Dra Smolki.

Lwów, dnia 3. marca 1866.

(685)E d y k t.

Nr. 56894. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia niniejszem nieobecnego i z miejsca pobytu nieznanego Władysława Kowalskiego, iz na zadanie Władysława Szczerbińskiego uchwala tabularna z dnia 16. września 1863 do l. 35544 prawo zastawu dla sumy 5000 zł. w. a. z procentami w stanie biernym dobr Witowice górne na rzecz Władysława Szczerbińskiego zaintabulowane zo-

Gdy miejsce pobytu Władysława Kowalskiego nieznanem jest, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo w celu doręczenia mu powyższej uchwały tabularnej, ustanawia mu się kuratora w osobie P. adwokata Dra. Smialowskiego z substytucya p. adwokata Dra. Wszelaczyńskiego, a doręczając wygotowana dla Władysława Kowalskiego uchwałę tabularną z dnia 16. września 1863 do l. 35544

sub 1/. do rak p. kuratora, zawiadamia się o tem rzeczonego nieobecnego zarazem i przez edykta.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. grudnia 1865.

(693)E d y k

Nr. 6667 ex 1866. C. k. sąd krajowy lwowski awiadamia niniejszem pana Eustachego Czarneckiego, że przeciw niemu na dniu 10. kwietnia 1850 do l. 10299 spadkobiercy po Floryanie Czarnec. kim pozew o zapłacenie sumy 400 duk. i usprawiedliwienie prenotacyi uchwała z dnia 31. marca 1849 do l. 6811 dozwolonej wytoczyli i że do ustnej rozprawy termin na dzień 30. kwietnia 1866 godzinie 11tej przed południem wyznaczono.

Gdy miejsca pohytu pozwanego nie jest wiadome, ustanawia mu sie kuratora w osobie p. adwokata Dra. Czaykowskiego z sub-

stytucyą p. adwokata Dra Smolki.

Lwów, dnia 3. marca 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 1313. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitały 1990 zł. 4600 zł. w. a listami zastawnemi na hypotekę dóbr Dobrzanka w obwodzie Sanockim położonych, z tego towarzystwa wypozyczone, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze po-zostałe, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziane zostaja, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(678)Kundmachung.

Dr. 5055. Das f. t. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft in Gemäßheit bes §. 16

bes Berfahrens in Preffachen ju Recht erfannt: Die zu Leipzig bei F. A. Brockhaus 1866 erschienene polnischen Drudschrift, betitelt: "Biblioteka pisarzy polskich. Tom 35. Demokracya polska na Emigracyi. Wyjatki z pism Wiktora Heltmana" begrunde den Thatbestand bes Berbrechens bes Sochverrathes nach S. 58 e. St. G., und werde bemnach im Sinne bes S. 36 bes Prefgefetes vom 17. Dezember 1862 bie weitere Berbreitung biefer Druckschrift für ben gangen Umfang des Raiferthums Defterreid verbothen.

Bas hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 14. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5055. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. Apostolska Mość władzy urzedowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa w myśl stu 16. postępowania w

sprawach prasowych orzeka:

Dzieło polskie w Lipsku u F. A. Brockhaus w r. 1866 drukowane pod tytułem: "Biblioteka pisarzy polskich, tom 35. Demokracya polska na emigracyi, wyjatki z pism Wiktora Heltmana" zawiera w sobie istotę czynu zbrodni głównej zdrady stanu w myśl Sfu 58. c. prawa karn., przeto wedle S. 36. ust. prasowej z 17. grudnia 1862 r. dalsze rozpowszechnienie tego dzieła w całym obrębie państwa austryackiego niniejszem zakazuje się.

Co sie podaje do publicznej wiadomości. Z c. k. sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 14. kwietnia 1866.

#### Grfenntniffe.

Das f. t. Landesgericht in Benedig ale Prefgericht hat mit ben Mr. 4051 4198, 4199, 4200 und Urtheilen vom 28. März 1. I. 4201 bas Berboth ber nachbenannten Drudfchriften ausgesprochen:

1. "Unonissima composizione sopra una povera serva, che si trova persequitata dai ratti, corre tremante dal suo padrone. Venezia 1866. Tipografia M. Fontana" wegen Bergebens nach S. 516 St. (3.

2. Mr. 18 ber in Surin erscheinenden Zeitschrift: "Consorzio nazionale" megen Berbrechens ber Störung der öffentlichen Rube nach

§. 65 St. S. 3. Der Dr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 der in Mais land erscheinenden Beitschrift: "Il libero pensiero" megen Berbreschens ber Religionsstörung nach ". 122 St. G.; gleichzeitig murde

bas Berboth ber gangen Zeitschrift ausgesprochen.

#### Dylemnik urzedowy onturs (691)

ber Gläubiger ber Sara Ester Schilder.

Rr. 14183. Bon bem f. f. Landesgerichte ju Lemberg mirb über bas gesammte mo immer befindliche bewegliche, bann bas in den Kronlandern, für welche die Jurisdifzionsnorm vom 20ten Ros vember 1852 Rr. 251 R. G. Bl. Wirffamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen ber Lebermaarenframerin Sara Ester Schilder ber Ronturs eröffnet.

Ber an biefe Ronfuremaffe eine Forderung ftellen will, bat biefelbe mittelft einer Rlage miter ben Konfuremaffe : Bertreter herrn Dr. Frenkel für boffen Stellvertroter Berr Dr. Natkis er-nannt murbe, bei biefem Landesgerichte bis 18. Juni 1866 ans jumelben , und in ber Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbeftimmten Tages Miemand mehr gehört werden murde, und Jene, Die ihre Forderung bie babin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefammten gur Konkuremaffe gehorigen Bermogene ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen fein follen , wenn ibnen wirklich ein Rompenfagiones recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe gu forbern batten, ober nenn ibre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo amar, bag folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Maffe schuldig sein sollten. Die Schuld ungehindert bes Rompensagiones, Gigenthumes oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebuhrt hatte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Bahl tes Bermogene-Bermaltere und der Gläubigeraus. ichuffe wird die Tagsagung auf ben 27ten Juni 1866 Nachmittags 4 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 17. Märg 1866.

Rundmachung. (681)

Dr. 877. Lom Bolechower f. f. Bezirksamte als Gerichte wirb biermit verlautbart, es werte über Ersuchichreiben bes Samborer f. f. Rreisgerichtes vom 28. Februar 1866 3. 2092 jur hereinbringung der burch Beiruch Lusthaus wider Michael Juzkow mit der Bablungsauflage bes Samborer f. f. Kreisgerichtes vom 15ten Februar 1865 Baht 1534 erfiegten Bechfeljumme von 65 fl. oft. Bahr. fammt 6% Binsen vom 2ten Februar 1865, der Gerichtstosten von 5 fl. 37 fr. und der Exefuzionsfosten von 3 fl. 50 fr., 3 fl. 94 fr., 15 fl. 93 fr., 4 fl. 86 fr., 3 fl. 81 fr. oft. W. die exefutive Feilbiethung der dem Michael Juzków gehőrísen in Bolechow ruski sub CNr. 5 gelegenen und keinen Sabularkörper bilbenden Realitat am 28. Juni 1866 und 27. Juli 1866 jedesmal um 10 Ubr Bormittage unter nachstehenden Ligitagionebedingungen vorgenommen werben:

1. Zum Ausrufepreise wird ber nach tem Schähungsprotofolle ddto. Bolechow 30ten August 1865 Bahl 3431 erhobene Werth per 280 fl. 40 fr. oft. W. angenommen.

2. Jeder Kauftuftige ift verbunden 10% bes Ausrufspreises bes Chagungewerthes ale Madium ju Banten ber Ligitagionefommiifion ju eilegen, welder Betrag bem Erfteber in ben Raufschilling eingerechnet, ten übrigen Ligitanten aber fofort jurudgeftellt werben wirb.

Sollte diese Realitat beim erften Termine nicht über ben Schahungewerth veraußert werben, fo wird diefelbe beim zweiten Ter= mine auch unter bem erhobenen Schapungewerthe an den Meiftbicthen= ben verfauft merben. Die übrigen Ligitagionebedingungen fo wie auch bas Protofoll über die Befdreibung und Schätzung biefer Realitat fonnen in der biergerichtlichen Regiftratur eingeseben werben. Begug= lich ber auf biefer Realität aushaftenden Laffen und Steuern merben die Kaufluftigen an bas f. f. Steueramt in Bolechow gewiesen merben.

Sievon wird Beiruch Lusthaus, Michailo Juzkow, fo wie auch biejenigen, benen ber Feilbiethungsbefcheib aus mas einer Urfache gar nicht ober nicht genug zeitlich zugestellt merben fonnte, burch ben gleich= geitig in der Berfon des Grn. Simon Kostling aus Bolechow bestells

ten Rurator verständigt.

Bom f. f. Begirkegerichte. Bolechow, ben 7. April 1866.

(687)Edift.

Mr. 13495. Von bem f. f. Lemberger Landesgerichtes wird ben Berren Emerich und Julius Turczyńskie mit biejem Edifte befannt gemacht, daß Meschulem Taubes unterm 31. Oftober 1864 3. 49233 wider diefelben ein Gefuch um Branotirung der Bechfeljumme pr. 450 fl. oft. D. im Laftenstande ber Guter Soposzyn eingebracht habe, worüber der Befcheid vom 14ten Rovember 1864 Babl 49233 ergangen ift.

Da ber Wehnort ber herren Emerich und Julius Turczyńskie unbekannt ift, fo mird benfelben ber gr. Abvotat Dr. Roinski mit Substituirung bes orn Advokaten Dr. Gregorowicz auf ihre Befahr und Roffen jum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg , am 17. Mars 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 785. C. k. urząd powiatowy jako sad w Sanoku niniejszem wiadomo czyni, iż celem ściągnienia wierzytelności 1116 zł. w. a. z większej, 1200 zł. z odsetkami po 5% od 5. czerwca 1862 kosztami sporu i egzekucyi na rzecz p. Antoniego Schenek przeprowadzona zostanie dnia 25. maja 1866 o godzinie 10 przed południem przymusowa sprzedaż realności małżonków Wojciecha i Maryi Lisow pod 1. konskr. 60 i 316 w Sanoku, na którym takowa nawet ponizej ceny szacunkowej sprzedane beda.

Bliższe warunki sprzedazy, które na podstawie porozumienia sie wierzycieli względem wadyum w tej mierze ułożono, iż takowe nawet w asygnatach banku anglo - austryackiego lub towarzystwa eskentowego niższo - austr. w Wiedniu złożone być może, dalej ekstrakt tabularny i akta oszacowania przejrzeć można w tutejszej registraturze.

Z c. k. sadu powiatowego.

Sanok, dula 4. kwietnia 1866.

E b i f f.

Mr. 3501. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht zu Kozowa mird hiemit dem vom Aufenthalte unbefannten herrn Grafen Stanislaus Potocki Grundberr von Brzedany befannt gegeben, daß unterm 18. Dezember 1865 3. 3501 Salamon Frisch aus Bursztyn gegen benfelben eine Rlage auf Bahlung von 262 fl. 80 fr., 306 fl. 60 fr., 90 fl., 27 fl. und Rudftellung von 1000 fl. R.M. in Razional . Un: lebens = Obligazionen and bem Pachevertrage bezüglich bes Gutes Olesin überreicht habe, worüber jur summarischen Berhandlung die Sagfahrt auf den 23. Mat 1866 hiergerichte angemeldet wurde.

Bur Bertretung des orn. Belangten wurde nun ein Kurator in ber Perfon bes grn. Abvotaten Dr. Wolski in Brzegany beftellt, und der Berr Belangte wird angewiesen, einen Bertreter fur fich gu bestellen, ale fonft ber Richtsitreit mit dem Rurator burchgeführt und

entschieden werden wird.

Bom f. F. Bezirfeamte ale Gericht.

Kozowa, am 20. Februar 1866.

G dift.

Dr. 6995. Das f. f. Rreisgericht in Stanislawow gibt bem , bem Bohnorte nach unbefannten Johann Kalmucki fund, daß wider ihn ber Zahlungkauftrag am 18. April 1866 3. 6995 über die Wechjelfumme pr. 1500 fl. oft. 2B. fur ben Dechfelglaubiger Georg Hnidy erlaffen und bem für Johann Kalmneki aufgestellten Kurator geren Advokaten Dr. Kwiatkowski mit Cubstituirung bes Grn. Advokaten Dr. Bardasch zugestellt murbe.

Wom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 18. April 1866.

Edift.

Dr. 123. Bem f. f. Bezirkegerichte Kalusz wird ben Abmefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Rebeka Reisel zw. 92. Aschkanazy, Maria Rosenberg, Sussmann Halpern, Pinkas Halpern, Pessel Balaban, Chaim Wolf zw. R. Jäge, Chane Lea zw. R. Samueli, Moses Eukes, Reisel Schiler und Reisel Frankel befaunt gegeben, bağ David Steinfelsen witer biefelben, bann wider Moses Byk. Finkel Gelb und Salamon Schnizker hiergerichts eine Rlage megen Lofdung ber auf ber Realitat CAr. 313 - 314 in Kalusz gu Gunsten des Moses Aschkanazy intabulirten Forderung pr. 200 fl. AM. überreicht habe, welche gleichzeitig jum mundlichen Berfahren auf den 18. Juli 1866 Bormittags 9 Uhr Defretirt worden fei.

Es werden bemnach die genannten Abmefenden, für welche unter einem jum Rurator ad actum ber b. v. Infage Isaak Falk bestellt murbe, aufgefordert, zur rechten Beit entweder felbit zu erscheinen, oder bie erforderlichen Behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sadmaiter zu mablen, und biefem Berichte anguzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung

entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden. Bom f. f. Begirksgerichte.

Kałusz, am 13. Februar 1866.

Obwieszczenie. (689)

Mr. 1312. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego ohwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał 2230 zlr. 48 kr. m. k. listami zastawnemi z większej sumy 3200 złr. mon. konw. na hypotekę dóbr Watyaszowa Wola położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sz*eściu miesięcy* ta-kowy pod rygorem egzekucyi, <sup>miano</sup>wicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(682)R C Y Nr. 4934. C. k. sad obw y w Przemyślu z miejsca pobytu niewiadomych Ziszka i Zoszi Kaz niniejszem uwiadamia, że na prośbę Majera Robinsohn uchwała z d. 28. marca 1866 l. 4934 przeciw nim nakoz zapłaty sumy wekslowej 1100 zł. w. a. z p. n. wydanym i postanowionemu kuratorowi Drowi. Kozłowskiemu, którego zastępcą Dr. Madejski mianowanym, doreczonym został.

Przemyśl, dnia 28. marca 1866.

Wegen Beränderung find noch fehr gut erhaltene Möbel billig ju verkaufen. - Das nahere in ter Lemberg - Czernowitz Bau - Unternehmung - Kanzlei. - Sixtusken - Gasse Nro. 629 1ten Stock. (688-2)